# Posener Intelligenz. Blatt.

## Mittwoch, den 12. November 1817.

Angekommene Fremde vom 6. November 1817.

Sultan Rabi geran Reimg ran aus Caucafe', die Englischen Prediger herrn Labr-Dan, Robert Coq und herr Secretair Moberly aus London, I, in 244 auf ber Breslauerstraße.

Stedbrief

Ein gewißer Perer Dziemianowicz, ber in ber hiefigen Frohnveste megen ver= legung 8:8 Balentin MacieiemBli einge= friffen, ift fpaterbin am 15. Rovember D. J. gegen juratorifde Caution befreit worden. Obgleich berfelbe bamale eidlich angelobet, feinen Wohnort, bas Dorf Hein Lubin obne Bormiffen des Gerichts nicht zu verlaffen, jo hat er fich bennoch pon ba entfernt und fein jetiger Aufent= Balt ift unbefannt. Da nun eben baburch fic gebachter Peter Dziemianomicz eines Meineide fchuldig gemacht hat, und über= bieg an bemfelben, die durch bas Erfennt: nif bes Sbnigt Landgerichts zu Gnefen d. d. ben 10 Juli e quertannte achte wodentliche Gefangnifftrafe vollftredt werden foll, fo werden fammtliche MiliList Gończy.
Nieiaki Piotr Dziemianowicz,
który w tuteyszym Fronfeście za
poranienie Walentego Macieiewskiego uwięzionym był, został późniey
na dniu 15go Listopada r. z. za kaucya przysięgła uwolniony.

A pomimo uczynionego na ten czas pod przysięga przyrzeczeniu, że się bez wiedzy Sądu z mieysca mieszkania swego wsi małey Lubini nie oddali, iednakowoż z tamtąd wyszedł, a mieysce teraznieyszego iego pobytu nie iest wiadome. A ponieważ przez to samo wspomniony Piotr Dziemianowicz krzywoprzysięstwa dopuścił się, a prócz tego na nim kara ośmiotygodniowego Więzienia Wyrokiem Sądu Ziemiańskiego Gniezninskiego d. d. 10go Lipca r. b. przeznaczona, do skutku przyprowadzona zosteć ma, przete

fair- und Civil-Behorben hierburch ersucht, auf biefen Peter Dziemianowicz ein machfames Auge zu haben, und benfelben im Betretungsfalle an bas unterzeichnete Inquisiotoriat abliefern zu lassen.

Deffen Signalement ist folgendes: Größe ohngefahr 5 Fuß, war breitschulztrig, hat ein rundes volles ein wenig poschennarbiges Gesicht, schwarzes Haupts Haar, bergleichen Augenbraunen, graue Augen, sehwarzen Bart und eben solchen Stußbart, ein wenig blaßes Gesicht, etzwas ausgebogene Füße ohne Beschädigung, eine kurze runde Nase, einen ebenfalls runden Mund und spricht gut Polnisch, ein wenig nach der rußischen Sprache.

Penfern, den 4. November 1817. Ronigl. Preuf. Inquifitoriat.

wzywaią się wszelkie Władze tak woyskowe iako też ciwylne, aby na niego baczne miały oko, a w przypadku poiemania, aby go do niżey podpisanego Inkwizyteriatu dostawić kazały.

Opis iego iest następuiący:
Jest wzrosu około 5 stop, barczysty, okrągłey zupeżney, mało co dziubatey twarzy, ma na głowie czarne włosy, czarne brwi, oczy szare, brodę czarną i takież same wąsy, twarz ma nieco bladą, nogi cokolwiek wykrzywione, bez innego defektu, krotki nos okrągły, usta równie okrągże, mowi dobrze po polsku, zatrącając mało co z ięzyką Rosyjskiego.

Pyzdry dnia 4. Listopada 1817. Królewsko Pruski Inkwizyto-

riat.

#### Bekanntmachung.

In der Nacht vom 24. auf den 25. August c. ist der Krüger Johann George Ruske aus Groß = Narosnik im Walde zwischen Dombrowker Hauland und Na= rosnik bei Wollstein ermordet, und nach= stehender Kleidungsffücke beraubt worden;

- I. eines blautuchnen Mantele mit weißem Boy gefüttert, noch faft neu,
- 2: eines Paares ohnlangst vorgeschuhten Rindslebernen Stiefeln,
- 3. eines ichwarzen runden Sute,
- 4. einer blautuchnen Weste, wovon die hintertheile von altem blauem Tuch waren, mit kleinen blanken Knopfen.

#### Obwieszczenie.

Pomiędzy holenderską wsią Dąbrowka a wielkim Naroźnikiem pod Wolsztynem leżących, w nocy z dnia 24. na 25. Sierpnia r. b. został Jan Woyciech Ruske Gościnny z wielkiego Naroźnika w Boru zabity i następujących rzeczy odarty.

- 1. z iednego modro sukiennego płaszcza białą boją podbitego nie ze wszystkim nowego,
- 2. z iedney pary niedawno przyszytych z wołowego rzemienia butów.
- 3. z iednego czarnego okrągłego kapelusza,
- 4. z iednéy sukienno granatowey westy z małemi swicącemi gu-

Der Berbacht fallt zwar auf einen gewiffen Johann Gottlieb Runge aus Das rofinit, welcher mit bem Ermordeten in Diefer Dacht gang allein burch ben bezeich= neten Bald gegangen, und ohne ihn nach Saufe guruckgefommen ift; berfelbe leugnet aber die That, und hat man bei ihm auch nichts bon ben geraubten Sachen finden konnen. Da es nun leicht auf die Musmittelung bes Morbers, ober Ueberführung, bes verbachtigen Runge führen fonnte, wenn bie geraubten Sachen auß= gemittelt wurden; fo mird bas Publicum biermit aufgeforbert, bem Inquifitoriat fofort Ungeige gu machen, wenn Jemand bon biefen Gachen, und Befiger beffelben Alustunft ju geben vermag, und merben bemjenigen ber biefe Unzeige gu machen im Stande ift, feine etwanigen Roffen gu erftatten, hiermit jugefichert.

Frauftadt, ben 23ten October 1817;

zikami, która w tyle granatowym starym suknem podszyta

To porozumienie padło poczęści na niejakiego Jana Bogumiła Runge z Narożnika, który z zabitym tey samey nocy sam tylko w oznaczonym boru chodził, i bez zabitego do domu powrócił, iednakowoż tenże zaprzecza się występku i nie możno przy nim też nic z rzeczy zrabowanych znaleść. Latwo by wyśledzenie zaboycy albo przekonanie na podeyrzanego Runge spadać mogło, gdyby zrabowane rzeczy wyśledzić się mogły, wzywa się więc Publiczność, ażeby Inkwizytoryatowi przez doniesienie, gdyby ktokolwiek z tych rzeczy był w posiadaniu, wiadomość zdała, i temu któryby takowe doniesienie w stanie iest uczynić, iego wyłożone iakowe koszta zwrócić zabespieczają sie.

Wschowa dnia 23go Paźdz: 1817. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

#### Befanntmachung.

Das Warrenlager und die übrigen jum Rachlaffe ber verftorbenen Chris fliana Belena, verwittmet gemefenen Raufmann Biebig zu Bojanowo gehbrigen Mobilien, follen in bem hinterbliebenen Saufe berfeiben an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werben, und ift zu diefem Behuf ein Termin auf ben 8. December Bormittage um 9 Uhr n loco Bog janowo anberaumt, zu welchem Raufluftige hierdurch eingeladen werden.

Rawicz, ben 3oten October 1817.

Das Ronigliche Friedensgericht. a siyes BASH 778 OVI

Deffentliche Befanntmachung.

Da mehrere Beante ber vorigen Regierung, welche für ihre Dienstverwaltung Cautionen entweder felbst oder durch ans bere bestellt haben, Antrage wegen Herausgabe der Cautious-Urfunden gemacht haben, diese Ausantwortung aber nicht fruher erfolgen soll, bevor nicht alle diesenigen, welche Ausprüche au die Beamten und namentlich;

- a) an den Depatheken-Confervator Lanoweli in Bromberg;
- b) anden Notarius v. Goecidi in Brom-
- c) an ben Notarius v. Oftrowefi als Caffirer;
- d) an den verfforbenen Sypotheten Coufervator Puhan;
- e) an den Departements = Komornif Dmochowsti;
- t) an den Komornif Bromberger Departements Dydynsti;
- g) an den Komornif Bromberger Des partement Leffingli
- h) an den Departements = Komornik
- i) an den Notarius des Inowraciams
- k) an ben Komornit bes Inomraclams fchen Kreifes Dimialowsti;
- 1) an den Komornif bes Inomractams ichen Kreifes Markowski;
- m) an den Motarius bes Camminfchen Rreifes Doper;

#### Zapozwanie publiczne.

Gdy niektórzy Urzędnicy byłego Rządu, którzy na powierzone im Urzędy kaucye sami lub przez trzeciego stawili, wnioski o wydanie napowrot Instrumentów kaucyjnych uczyniki; wydanie onychże iednak pierwey nastąpić nie może, pokąd wszyscy Ci którzy iakowakolwiek pretensyą do Urzędników mianowicie:

- a) W. Lanowskiego Konserwators hypotek w Bydgoszczy;
- b) Wgo Gościckiego Notaryusza w Bydgoszczy;
- c) W. Ostrowskiego Notaryusza iako Kassyera;
- d) zmarłego Konserwatora hypotek Ur: Puhan;
- e) Komornika departamentowego Ur: Dmochowskiego;
- f) Komornika departamentowego Bydgoskiego Ur: Dydynskiego:
- g) Komornika departamentu Bydgoskiego Ur: Lesińskiego;
- h) Komornika departamentowego Ur: Szulist;
- i) Ur: Jaroszewskiego Notaryusza powiatu Inowrocławskiego;
- k) Ur: Ośmiałowskiego Komornika powiatu Inowrocławskiego;
- 1) Ur. Markowskiego Komornika powiatu Inowrocławskiego;
- m) Ur: Hoyer Notaryusza powia n Kamińskiego;

n) an den Komernik bes Camminschen Kreises Pruski;

o) an ben Burgrabia bes Camminfchen Rreifes Trebnig;

p) an ben Notarins des Deutsch Eronichen Kreifes Schumann als Hopoibeken-Conferbator;

g) an den Komornif bes Deutsch Cron- feben Kreifes Radzimali;

r) an ben Komornif bes Brombergers Departements Oftrowisfi

aus deren Dienftverwaltung haben ober gu haben vermeinen, bffentlich vorgelaben find, und wir biegu einen Termin auf ben 17. December por bem Deputirten, Serra Landgerichterath bon Pradzunski unberaumt haben, fo merben alle biejenigen, melde an Die vorgenannten Perfonen irgrud einige Forderungen gu haben glauben, hierdurch offentlich vorgeladen, in biefem Termin ihre Linforperungen ent= meter perfoulich angubringen und auf Die in ben Gefegen gulafige Mit gu bofcheinigen, oder burch einen mit gebotigen und vollständiger Information und gesehlicher Wellmacht verschenen Jufig = Commiffa: rium, mogu benfeiben bie Erminal Rathe Bahr und Mogilmrefi, die Jufiig : Como miffarien Piglofiemics, Schbepte, Roffalbli, Ednutz und Guberian porgefchiagen merden, unter ber Bermainung, bag, menn fie meder perfonlich noch burch einen Stellvertreren ericbeinen, nach frudelisfem Ablanfe bes Termind Diefelben ber Befnanif, fich an ben von den Bemmten entweder felbft ober beich einen britten

- n) Ur: Pruskiego Komernika powiatu Kamińskiego;
- o) Ur: Trebuitz Burgrabiego powiatu Kamińskiego;
- p) Ur: Szumann Notaryusza i Konserwatora hypotek powiatu Wałeckiego;
- q) Ur: Radzimińskiego Komornika powiatu Wałeckiego; i
- r) Ur: Ostrowskiego Komorniku departamentu Bydgoskiego

z powodów piastowanych przez nich Urzędów maią lub mieć mniemaią, publicznie zapozwani nie zostaną. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień siedmnastego Grudnia r. b. przed Delegowanym, W. Pra zyńskim Konsyliarzem Sadu naszego, zapozywamy ninieyszém publicznie wszystkich tych, którzy do wzwyżwspomnionych osób iakoważkolwiek pretensya mieć mniemaia, azeby takowemi w tymże terminie osobiście się popisali i srodkami prawem dozwolonemi udowodnili, lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego stosowna i dokładna informacya, oraz prawną plenipotencya opatrzonego, na co Konsyliarze kryminalni Bahr i Mogilowski, tudzież Komsprawiedliwości Piglosiewicz, Szepke, Rafalski, Szulc i Gudervan Im sie podaia, prawa swe pod tem zugrożeniem dopilnowali, iz gdyby oni osobiście lub przez pelnomocnika zgłosić się niemieli, no upivnionym bezskutecznie terinie prawa ich do zadania zaspokojenia z kancyów przez tychże U-

bestellten Cautianen befonders zu halten, sur verlustig erklart, und blod an die Person des Beamten werden verwiesen werden, die baar oder in Documenten bestellten Cautionen aber zurückgegeben, auch insofern sie im Sypothesenbuche eingetragen sind, gelbsicht werden sollen.

Urkundlich unter bes Koniglich Preus Bifchen Landgerichts-Infigel und ber vers ordneten Unterschrift ausgefertigt.

Bromberg, den 3. Julius 1817. Ronigl. Preuf. Landgericht.

rzędników samych lub przez trzeciego stawionych za utracone uznane, i tylko do trzymania się osoby Urzędnika skazani zostana, zaś gotowizną lub dokumentami stawione kaucye wydane będą, i ieżeli w księgach hypotecznych zapisane są, wymazanie ich nastąpi.

w Bydgoszczy dnia 3. Lipca 1817.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dr. Hevelke.

#### Cbictal=Citation

der Gläubiger der fallirten Nandlung von Johann Gottlob Treppmachers Erben zu Posen, Driesen und Stettin.

Bekanntmadung.

In Folge eines von dem vormaligen hiefigen Handels-Tribunal am 29. Mai 1816 ausgesprochenen, und in dem hiessigen Intelligenz-Blatt vom 5. Juni desselben Jahres Nro, 14 in deutscher und polnischer Sprache inserirten, wie auch sonst zur diffentlichen Kenntniß gebrachten Beschlusses, ist die Erdfung ves Fallissiements der hier in Posen, in Driesen und Stettin unter der Firma von Johann Gottlob Treppmachers Erben geführten Handlung auf den oben besagten Tag, den 29. Mai 1816, Vormittags um 9 Uhr bestimmt worden, wobei es auch dis jest sein Bewenden hat.

#### Citatio Edictalis

flut, rank rein blegn einen Larunn auf bem

wierzycieli upadłego handlu Sukcessorów Jana Bogusława Treppmachera w Poznaniu, Drezenku i Szczecinie.

#### Obwieszczenie.

Wskutek postanowienia przez byly Trybunal handlowy tuteyszy poddniem 29. Maia 1816 wydanego, w. tuteyszym dzienniku Intelligencyinym z dnia 5. Czerwca c. Nro. II, w ięzykach polskim i niemieckim: umieszczonego, iako też innemi sposobami do powszechnéy podanego wiadomości, otwarcie konkursu handlu pod firma sukcessorów Jana Bogusława Treppmachera tu w Poznaniu, w Drezenku i w Szczecinie w tenczas istnacego, na dzień wyżey wymieniony, to iest: na 29. Maia 1816, a to na godzine dziewiątą z rana oznaczony został; na czem też dotad rzecz staneła.

Im Gefolge biefes Beschluses erging wan Seiten bes Fallinents-Commissarius Berrn Banbels = Tribunalds-Prasidenten v. Lewinöss an die Gläubiger, unterm 26. Juli brifelben Jahres die in der hiesigen Zeitung vom 27. ej. M., Nro. 60 inseriete Aufforderung.

Mit Berudfichtigung bes S. 57 ber Inftruction fur Die Juffig = Behorden | bes Großberzogthume Dofen vom 15. Februs ar b. J. haben wir nach Lage ber in Rebe ftehenden, jest bei uns schwebenden gallimente : Sache, jest eine Wiederholung ber Borlabung ber Glaubiger fur um fo nothiger gehalten, als beren Erflarung nicht allein über bie Beibehaltung ber, von benen sich bamals in termino ben Toten September 1816 eingefundenen Gilaubigern in ben Perfonen bes Juftig= Commiffiond-Rathe Gignati und ber Rauf= lente Muller und Frendenreich ermabiten, und bon bem Sandels-Trybunal beftatig= ten proviforifden Gundicen, fondern auch über andere, ben fernern Betrieb Diefes Creditmefens betroffenbe Gegenftan= be erforberlich ift.

Bu diesem Ende werben baher alle diesenigen welche an die oben erwähnte jetzt im Concurs begriffene Masse der Joshann Gottlob Treppmacherschin Handkung zu Posen, Driesen und Stettin Ansprüche zu haben glauben, und solche in den, in Folge der vorgedachten Aussorderung vom 26. Juli v. I. am 10. und den folgenden Tagen des Monats September 1816 ansgestandenen Terminen nicht gemeldet,

Stosownie do powyższego postanowieniu wyszło pod dniem 26tym Lipca tego samego roku ze strony Kommissarza upadłości W. Lewinskiego, Prezesa Trybunału handlowego wezwanie do wierzycieli teyże upadłości w Gazetach tuteyszych, z dnia 27. t. m. Nro. 60 umieszczone.

Stósując się do 6fu 57 Instrukcvi dla władz sądowych w wielkiem Xieztwie Poznańskim z dnia 15go Lutego r. b. i maiac wzgląd na położenie ninieyszéy toczącey się teraz w naszym Sądzie sprawy upadłośei, osądziliśmy powtórne wierzycieli pozwanie bydź tém potrzebnieyszem, gdyż ich oświadczenie się, nie tylko względem dalszego utrzymania obranych na dniu 10. Września 1816 przez w tenczas stawaiących wierzycieli, a przez Trybunał handlowy approbowanych Syndyków tymczasowych JJ. PP. Gizyckiego Justyc Kommissionsrata, Müllera i Freudenreicha, kupców tuteyszych, ale i względem innych przedmiotów, dalszego toku rzeczoney upadłości tyczących się, koniecznem bydź się okazuie. gente onu smorrantaz de denie

Tym końcem wszyscy do wzwyż wspemnione massy handlu sukcessorów Jana Bogusława Treppmachera w Poznaniu, Drezenku i Szczecinie, teraz w konkursie będącego, pretensye mieć mnieymaiący, którzy takowych na odbytych w skutek powyższego wezwania z dnia 26go

ent me vide nant name na nigolibre.

ober bie in ihrem Damen fich bamale in biefer Sinficht gerirten Mandatarien mit teiner vorschriftemaffigen Bollmacht verfeben baben, hiermit aufgeforbert, in bem aufe neue jur Berichtigung bes Liquidatione-Berfahrene auf ben 2. December c. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten, herru Landgerichte= Rath v. Bobromafhanberaumten Termine, in unferen Gerichte-Locale perfonlich, ober burch julagige Bevollmaditigte ju erfcheis nen, ihre etwanigen Forderungen gehörig anzumelben und beren Richtigfeit gehörig. nachzuweisen, widrigenfalls fie ihrer Unfpruche an die in Rede feljende Concurd-Maffe fur berfuftig erflart, und ihnen bamit gegen bie übrigen Greditoren ein emiges Stillichweigen auferlegt werden wird.

Denjenigen Gläubigern ober sonstigen-Interessenten, welche an der personlichen Erscheinung gehindert werden sollten, und Benen es hier an Befaunrschaft sehlt, werden die hier angestellten Jusies-Commissatien v. Jonemann, Weißleder, Müller, w. Zahdrowäfi, v. Przepalsowösi, v. Wierzbindsi, v. Lukasewicz, und Guderian vorgeschlagen, an deren einen oder den andern sie sich wenden, und denselben mit Insormation und Vollmacht versehen ibnnen.

Posen ben 21. Juli 1817. Ronigl. Landgericht. v. Olllrych.

Lipca r. z. na dniu 10. Września i nastepuiacych terminach nie podali. lub też w tenezas od nich stawaiacych Mandataryuszów przepisana prawew płenipotencya nie opatrzyli, wzywaią się powtórnie, żeby na wyznaczonym na dzień 2. Grudnia r. b. z rana o godzinie o. przed Delegowanym, W. Bobrowskim Konsyliarzem Sadu ziemiańskiego terminie, w Sądzie naszym osobiście, lub przez przyzwoitych pełnomocników stawili się, dla podania i udowodnienia pretensyi swoich, w przeciwnym razie takowe zaorznie im beda odsadzone, i wiecznie w tev mierze milczenie przeciw innym wierzycielom nakazane im bedzie.

Wierzycielom lub irraym Interessentom, którzyby przeszkode mieć mogli w osobistym srawaniu i którym tu na dostateczney zbywa znajomości, proponujemy następujących przy naszym Sądzie ustanowionych Kommissarzy sprawiedliwości, mianowicie UUr: Jonemanna, Weißledra, Müllera, Zaborowskiego, Przepałkowskiego, Wierzbinskiego, Łukaszewicza i Guderyana, z których do któregokolwiek zgłosić się, i onego należyta informacya i plenipotencya opatrzyć mogą.

Poznań dnia 21. Lipca 1817.

Król Pruski Sąd Ziemiański.

Ollrych.

(Dierzu eine Bellage.)

# Beilage zu- Mr. 91. des Posener Intelligenz-Blatts.

Ebictal: Citation.

Der fich von bier entfernte Badermeis ffer Johann Carl Berabard wird ad instantiam feiner Chei au Unna Chroffis na verebelichte Bernbard, geborne Buffen hiermit vorgelaten, fich innerhalb brei Monaten, fpateffens aber in temino ben 24. Marg 18:8 bor dem D putirten Dern Landgerichte = Referendarine Dr. Mard entmeder perforlich oder per Mindatarium, wogn demfelben die Juftig= Commiffarien De ren : Schultz, Schopte und Digioffemics in Borfchlag gebracht werden, zu melden und über die bosliche Berlaffung Rede und Untwort ju geben, im Musble bungefall aber gu gewartigen daß berfelbe ber angezeigten boslichen Ber= laffung für geftandig und überwiesen ge= achtet, die Che in contumaciam ge= trennt, er fur ben allein ichnloigen Theil erflart und feiner Chefrau bie anderweitis geBerbeiratbung nachgelaffen werden wird.

Bromberg, den 29. September 1817, Konial. Preuß. Landgericht.

Citacia Edyktalna.

Oddalony się z tad Piekarz mayfter Jan Karól Bernhard ad inftantiam małżonki swey Apny Kryftyny z Bulsow zamężney Bernhardowey, ninieyszym zapozywa się, aby w ciągu trzech miesięcy, a naypóźniey in termino dnia 24 Marca 1818 przed Delegowanym W. Dr. Marfem Referendariuszem Sadu Ziemiańskiego osobiście, lub przez Mandatariusza, na których mu UUr. Szultz, Schöpke i P. glofiewicz Kommissarze Sprawiedliwości przedstawiamy, zgłosił się, i względem złośliwego iéy opusczenia zdał tłómaczenie, w razie niestawienia zaś, oczekiwać może, iako przyznanego igy złośliwego opusczenia zaprzyznanem i udowodnionem uważany, wezel małżeński in contumaciam rozwiązany, on sam? za strone winna uznany, i małżonce iego powtórne zamęście dozwolonem bedzie.

Bydgoszcz dnia 29. Września 1817.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebittal = Citation

Der seit 9 Jahren von hier abwesende Michael Laekowski, wird auf Anstuchen seiner Ehefrau Repomucena, geborne Chanczuch hiermit zum drittenmale bffentlich vorgesaden, sich in der von seiner Ehefrau gegen ihn anhängig gemachten Ehescheidungösache, in dem Gerichte auf dem Dohm sub Nro. 34 belegenen Nause auf dem angesetzten Termine am 12. December d. J. Nachmittags um 3. Uhr entweder personlich oder per Maudatar, zu gestellen, über seine Entsernung Rede und Antwort zu geben, im Ausbleidungösalte aber zu gemärtigen, daß er für den allein schuldigen Theil erklärt, und seiner genannsten Ehefrau die anderweitige Berheirathung nachgelassen werden wird.

Posen den 7ten November 1817.

Das Bifchofliche Confistorial-Gericht in Pofen.

Befanntmachung.

Bon bem Konigl, Preuf. Landgericht au Frauftadt wird hierburch befannt ge= macht, bag bie sub Nr. 63 gu Reigen belegene, Unton Wilhelm Rellnerfche Scharfrichterei, welche gerichtlich auf 260 Rithlr. 16 gar, gewurdiget morden, auf den Untrag ber Erben offentlich ber= fauft merben foll, und ber auf ben 20ten December c. Morgens um 9 Uhr beftim= te Termin jum einzigen Bierunge=Termin bestimmt worben. Es werden daber alle Diejenigen, welche biefes Grunoftud gu faufen gefonnen und gahlungefahig find, hierdurch aufgefordert, fich in den gedach= ten Terminen, Bormittags um 9 Uhr por bem jum Deputato ernannten, auf biefigem Landgericht entweder perfonl d ober burch gehörig legitimirte Bevollmach= tigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, baf an ben Deift= und Befibiethenden ber Bufchlag erfolgen mirb.

Frauftadt, ben 4. September 1817.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Dem Publico wird hiemit bekannt gemacht, daß von dem unterzeichneten Commissario das zum Glasermeister Joseph Zierensteinschen Nachlaße gehörige, in dem sub Nr. 12. am hiesigen Markte belegenen Wohnhause besindliche, aus Goldund Silbergeschirr, Zinn, Aupfer, Mcssing, Blech und Eisen, so wie Leinenzeug und Betten nebst anderm Nausgerath,

#### Obwieszczenie.

Królewski Pruski Sad ziemiański w Wschowie czyni ninieyszem wiadomo, iż Gospodarstwo Mistrzowskie pod Nrem. 63 w Rydzinie położone, Antoniego Wilhelma Kellnera właściwe, które na 260 taler. 16 dgr. sadownie ocenione zostało, na żądanie Sukcessorów iego publicznie sprzedane bydź ma, i dzień 20go. Grudnia r. b. z rana o godzinie 9tey na termina licytacyine są wyznaczone. Wzywaia sie wiec wszyscy Ci, którzy grunt ten kupić chca, i zapłacenia go wstanie są, aby się na wyżey wyrażonych terminach przed południem o godzinie gtéy przed Delegowanym w tuteyszym Sądzie osobiście lub też przez należycie wylegitymowanego Pełnomocnika stawili, padania swe czynili i spodziewali się, iż naywięcey daiacy przybicie otrzyma.

Wschowa dnia 4. Września 1817.

### Obwieszczenie.

Szanowna Publiczność ninieyszem uwiadomia się, iż ruchoma
pozostałość po niegły Szklarzu Jozefie Ziernstein w kamienicy w rynku tuteyszym pod liczbą 12 położonéy znaydująca, a składająca się z
złota, srzeber, miedzi, cyny, mosiądzu, blachy i żelaza, niemniey z
bielizny, płocień i pościeli iako i
innych sprzętów domowych na terminie dnia 25. Listopada r. b. przed

beffebenbe Mobiliare in termino ben 25. November c. Bormittags bffentlich an ben Meift- und Beftbiethenden verau= Bert merben foll. Raufluftige werden ba= ber hiemit eingeladen, im angefegten Ter= mine por bem Unterzeichneten gu erfcheis nen, ihre Gebote abzugeben und gemartig ju fein, baß bem Meiftbiethenden gegen fofortige baare Bezahlung in flingendem preuß. Courant ber erstandene Wegenstand augeschlagen werden foll.

Frauftadt, den 3 November 1817. Thiem,

Landgerichte-Secretair als Commiffarius.

południem wyznaczonym, przez niżey podpisanego Kommissarza więcey da acemu publicznie sprzedana zostanie. Ochotę więc maiący kupienia wzywaia się, aby na tymiże terminie przed podpisanym stawili się, z których więcey daiący za gotową zaraz w grubéy Pruskiey monecie zapłata kupiony Przedmiot wydanym sobie mieć będzie.

Wschowa dnia 3. Listopada 1817.

Thiem, Sekretarz Król. Sadu Ziemianskiege iako Kommissarz.

Dublicandum.

Es follen in Folge hoher Berfügung bes Roniglichen Dochloblichen Landgerichts in Frauftadt die hinterlaffenen Offecten bes von bier entwichenen Raufmanns und Rammerers Feige, befrebend in Meubles und Sausgerathen, Kleidungeffuden, Ges malben, Rupferftichen, Buchern und Tuchporrathen in Termino ben 26. Ro= vember c um 9 Uhr Bormittage im Be= ge der offentlichen Auction hierfelbft vers Raufluftige werden bagu fauft werden. eingeladen; und hat ber Meiftbietenbe gegen gleich baare Zahlung in Courant ben Buichlag zu gewärrigen.

Liffa ben 25. Detober 1817. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W skutku zlecenia Przeswietnego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie effekta po zbiegłym tu ztad Kupcu i Kafsyerze mieyskim Feige, składaiace się z meblów, sprzetów domowych, odzieży, portretów, koperstychów i zapasów sukna na dzień 26. Listopada r. b. o godzinie otéy z rana, droga publiczney Aukcyi sprzedane bydź maią. Wzywaią się zatym wszyscy ochote maiacy do kupienia, aźeby na terminie wyznaczonym tu w Lesznie staneli, a naywięcey daiący przybicia za gotowa wypłata w brzmiacym kurancie oczekiwać może.

Leszno dnia 25. Październ: 1817.

Król. Pruski Sad Pokoiu.

Das halbe Loos Nro. 40926. Litt. B. gur 3ten fleinen Staats : Lotterie ift abhanden gefommen. Der eiwa barauf fallende Gewinn, fann nur bem rechtmäßigen, im Lotterie : Manuale namentiich aufgeführten Spieler ausgezahlt Michael Grat. merben. Rogafen, ben 5. November 1817.

Gin großer Dbft's und Gemufe Garten binter ber Dominifanerfinde sub Nto. 106, nebit einem Saufe mit zwei Stuben und zwei Stubenfammern, Stalling, Brumen und andere bagu gehorige Birthichafte-Sachen ift von timfe tige Offern gu bermiethen. Die nahere Ausfunft ift bei dem Eigenthumer Geis; lermeifter Bincent Schmidt auf der Breitenftrage sub Nro. 107 gu erfahren. Pofen den 5 Movember 1817.

Das fleine Staats-Lotterie-Loos, jur 3ten Lotterie Nr. 10229 in & ift bem rechtmäßigen Spigler herr M. D. verlohren gegangen, ich zeige biefes hiermit an, um wenn auf das Loos ein Geminn treffen follte, daß niemand Keinen Anspruch daran machen fann. Pofen den 16. November 1817.

G. G. Friedlander.

Die Gebruder Lucas I. und II. empfehlen fich in allen Arten mit Malereien. Erfterer in Portrait und zwar in Miniatur- und Paffel! = Malen. Letzterer in Land= Schaftsmalereien, Zeichnungen für Damen-gum fluden und andern abnlichen Mrs Much ift Letterer willens im freien Sandzeichnen Unterricht zu ertheilen. Beide fchmoicheln fich den Bunfchen derer, die fie mit ihren Butrauen beehren, ju :

Das Rabere hieraber ift in ihrer Wohnung auf der Meuftadt Mro. 117. bei der

Bittme Riebig gu erfahren.

Die fünfte und lette Classe 36ster Berliner Lotterie wird ben 8ten December gezogen. Loofe davon, welche den 30ften November noch nicht erneuert worden find, fallen, zum Machtheil ihrer bisherigen Eigenthumer, an die General - Lotterie - Direction : zurück.

Kaufloofe find zu den planmäßigen Preisen und Geschäftsan- : weifungsanzeige zum Gebrauch ber Spieler bas Erempfar für ?: ger, bei mir zu bekommen.

Posen den 12ten November 1817.

3. Seinrich, Mro. 56 am Markte.